Pflichten, nichts anderes sieht als das Ziel, beeinflußte entsprechend auch die Lebensweise seiner engsten Mitarbeiter.

Adolf Hitlers Lebensart entfreicht seiner Lebensauffassung. Den Blieb nur auf sein Werf gerichtet, sie der Führer hart, nürfichtslos gegen sich selbst, ordnet er seine persönlichen Bedurfnisse volltz seiner großen Aufgabe unter.

Schon der Ablauf eines jeden Tages groang uns alle gu einer mabrhaft fpartanifden Lebensmeife. Ein gang moderner Arbeitestil unter Ausmußung der lesten technischen Silfemittel liegen une phy: fifche, geiftige und feelische Unftrengungen ausbalten, die obne das große, mitreifende Borbild des Rübrers fein einzelner fich zugetraut und zugemutet hatte. Diefes Urbeitstempo duldet nur junge, ausdauernde und widerstandsfähige Menfchen um Adolf Sitler.

Bis ins fleinfte batte jeder. der den Sübrer durch die Babl= tampfe diefes Jahres be: gleitete, feine Aufgabe, Standartenführer Schaub, den Sitler, feit diefer mit ibm die Teftungshaft in Landsberg teilte, nicht mehr pon feiner Geite ließ, war verantwortlich dafür, daß rechtzeitig gewecht murde. Manchmal muß er perfonlich eingreifen. Und er ift dann ftets um den Subrer, gu feiner perfonlichen Berfugung. Eine perantwortungspolle Hufgabe und feine leichte bei der vielfeitigen Tatigfeit, die der Subrer im Laufe des Tages gu bewältigen bat.

Sobald der Jährer — frühmorgens — erscheint, bespricht er mit seinem bewährten und allen Estuationen gewachsen Abhitanten, Gruppenscher Brückner, das genaue Zagesprogramm. Un Jand der Zanddarten und Scabtpläne hat er bereits gute Borarbeit geleistet. Brückner war verantswortlich für die gange Zageswortlich für die gange Zages-



3m Raiferhof mird der Deutschlandflug porbereitet

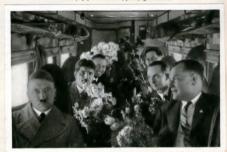

Der Ruhrer im Fluggeug an feinem Geburtstag, 1932



Molf hitler und Reichspreffechef der NEDAP Dr. Dietrich



Bablplatat der NEDUD

einteilung. Die Start- und Landezeiten auf den verschiedenen Alugpläden, den Beginn der Versammlungen, die Albsperungsmaßnahmen, alles hatte er auf telesonischem Wege bereits bis ins kleinste durchorganisser, so das das Räderwerk des Tages seinen eilenden Lauf nehmen kommen.

Raffee zum Krubitud ift megen feiner repolierenden Birfung in der Luft ftreng perpont. Wir find Klugmenichen geworden. Werden mehrmals an jedem Tag über die größten Entfernungen pon einer Stadt gur anderen geschleudert. Aber felbit die graufamiten Sturms fluge permochten niemals das forperliche Befinden des Rubrers und feine Leiftungsfabigfeit zu beeintrachtigen. Mit Bligesichnelle mußten an jedem Tage unter Schaubs praftischer Unleitung die Roffer perpact, perladen und immer wieder umgeladen werden. Bom Auto ins Alua: zeug, vom Flugzeug ins Auto, vom Auto ins Hotel. Bir erreichten bierin eine erstaunliche technische Bollfommenbeit. Unter Standartenführer Schred's bemabrter Sib. rung fteht por dem Sotel bereits unfere Magenfolonne. Des Führers getreuen Kahrers Leiftungen durfen bier nicht vergessen werden. Über alle Landitragen des Reiches bat Schred den Führer zuverläffig geleitet. In rafender Sahrt geht es jeden Morgen zum Flugplas. Eine zweite Rolonne ift zur Entlaftung jeweils fchon gu andern Fluaplagen unterwegs. Bei unferer Unfunft find die Motoren der Flugzeuge ichon warm gelaufen. Start. Flug. Landung. Autofahrt gur Berfammlung, häufig über hunderte von Kilometern. Durch ein



Wahlplatat der NEDUP



Bahlplakat der NGDUD



Rundgebung auf dem hiftorifchen Marktplat in Weimar, 1932



Überall erwacht das Bolk (Aufmarich in Meiningen, 1931)



Der Suhrer ehrt die Gefallenen in Tannenberg, 1931

Hoffmann, der Hiterphotograph, jagt unterössen den neuessen Aufnahmen nach. Er erspäst mit lauerndem Blick siete die wirtungsvollsen Motive und Situationen; mit Blisessämmlichen Weiter jastung einer erstaumlichen Bevoglichteit werden die Ereignisse auf der Platte eingesanen.

Echließlich ist das zu einem sesten Begleis und Borsluggeug zu erwähnen. So wie im Rriege und im Manüber die Duartiermacher dem marchierenden Formationen vorauseisen, so

Spalier erhobener Hande, durch Zehntausende begeisterter Menschen erreichen wir den Saal und die Rednertribune.

Der Führer spricht. Zurück durch die Menschemmauern des Saales, durch das Meer zum Gruß erhobener Hände zu den Wagen. Und wieder zum Alugplatz zu neuem Start.

Das wiederholt sich Tag für Tag. Bier: bis fünfmal, Mittagessen kennen wir nicht. Wir werden gleichsam von einem Urm zum anderen gereicht.

Schwer und verantwortunge: voll ift auch die Arbeit der Preffe. Der Redaktionsichluß muß ftete rechtzeitig erreicht merden. Es ift eine Urbeit unter höllischem Bettempo, meil eine Bergogerung von Minuten einen Bericht wertlos und überholt machen fann. Gpat in der Macht, wenn die anderen end: lich an Rube denken konnen, dann beginnt erft noch einmal für den Pressechef und seine Belfer Berchtold, Rraufe, Gee: bofer und ibre Rameraden die Arbeit. Denn die Morgenblätter marten.

Unterwegs betreut Hanfitaengl die Bertreter der Weltpresse, deren hervorragendste Köpfe jeweils im Flugseug und Wagen von Bersamslung zu Bersammlung uns begleiten.



Rundgebung am Fuße der Befte Coburg. Behnjahresfeier 1932



Rundgebung in Dresden, 1932 (Deutschlandflug)



Bahlfundgebung in Oberbanern, 1932